## Gesetz-Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

### Nr. 13.

(Nr. 4631.) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreiß=Obligatio= nen des Berenter Kreises im Betrage von 64,000 Thalern. Vom 9. Februar 1857.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachbem von den Kreisständen des Berenter Kreises im Regierungsbezirk Danzig auf dem Kreistage vom 15. April 1856. beschlossen worden, die zur Ausführung der vom Kreise unternommenen Chausseedauten erforderlichen Geldmittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstände: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinökupons versehene, Seitens der Gläubiger unkündbare Obligationen zu dem angenommenen Betrage von 64,000 Thalern ausstellen zu dürsen, da sich hierzegen weder im Interesse der Gläubiger noch der Schuldner etwas zu erinenern gefunden hat, in Gemäßheit des J. 2. des Gesehes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 64,000 Thalern, in Buchzstaben: Vier und sechszig tausend Thalern, welche in folgenden Apoints:

14,000 Rthlr. à 1000 Rthlr. = 14 Stuck, 15,000 = 500 = 30 = 20,000 = 100 = 200 = 10,000 = 50 = 200 = 5,000 = 25 = 200 = 64,000 Rthlr.

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hulfe einer Kreissteuer mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jährlich vom Jahre 1867. ab mit wenigstens jährlich Einem Prozent des Kapitals zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die darauß hervorgehenden Kechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu dürsen, geltend zu machen befugt ist.

Jahrgang 1857. (Nr. 4631.)

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Gesez-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-

tem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 9. Februar 1857.

(L. S.) Friedrich Wilhelm. v. d. Hendt. v. Westphalen. v. Bodelschwingh.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Danzig.

## Dbligation des Berenter Areises Littr.....

über ..... Thaler Preußisch Kurant.

Unf Grund des unterm 13. Oktober 1856. bestätigten Kreistagsbeschlusses vom 15. April 1856. wegen Aufnahme einer Schuld von 64,000 Thalern dekennt sich die ständische Kommission für den Chausseedau des Berenter Kreises Namens des Kreises durch diese, für jeden Inhaber gültige, Seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Schuld von . . . . . Thalern Preußisch Kurant nach dem Münzsuße von 1764., welche für den Kreisk kontrahirt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 64,000 Thalern geschieht vom Jahre 1867. ab allmälig aus einem zu diesem Behufe gebildeten Lilgungsfonds von wenigstens Einem Prozent jährlich unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen nach Maaßgabe des genehmigten Tilgungsplanes.

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1867. ab in dem Monate Januar jedes Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sämmtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kündigen. Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Rummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Kückahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und einen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Danzig, sowie in einer zu Danzig erscheinenden Zeitung und in dem zu Berent erscheinenden Kreisblatte.

Bis

Bis zu bem Tage, wo solchergestalt bas Rapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jahrlich in gleicher Munzforte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Ruckgabe ber ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise diefer Schuldverschreibung, bei der Kreis-Rommunalkaffe in Berent, und zwar auch in der nach dem Gintritt

bes Källigkeitstermins folgenden Zeit.

Mit der zur Empfangnahme des Rapitals prafentirten Schuldverschreis bung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der spateren Falligkeitstermine zurückzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Rapitale abgezogen.

Die gekundigten Kapitalbetrage, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Ruckzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren

nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunften bes Rreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuld= verschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Th. I. Tit. 51. S. 120. seq. bei dem Koniglichen Rreisgerichte zu Preuß. Stargardt.

Binskupons konnen weder aufgeboten, noch amortisirt werden; boch foll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Berjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besit der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise barthut, nach Ablauf ber Berjahrungsfrist ber Betrag ber angemelbeten und bis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schluffe des Jahres 1860. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden

Zinskupons auf funfjahrige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons-Serie erfolgt bei ber Rreis-Rommunalkasse zu Berent gegen Ablieferung des der alteren Binskupons = Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushandigung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, fofern deren Borzeigung rechtzeitig geschehen ift.

Bur Sicherheit ber hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet ber

Rreis mit feinem Bermogen.

Deffen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Unterschrift ertheilt.

Die ständische Kommission für den Chausseebau im Berenter Kreise.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Danzig.

# Erster (bis zehnter) Zins-Kupon (1ste) Serie

au ber

Kreis = Obligation des Berenter Kreises Litt. .... N .... über ..... Thaler zu funf Prozent Binfen über ..... Thaler ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen deffen Ruckgabe am Obligation für das Halbjahr vom ..... bis ..... mit (in Buchstaben) ..... Thalern ..... Silbergroschen bei der Kreiß-Rommu-

Berent, den ... ten ...... 18...

Die ständische Kreis=Kommission für den Chausseebau im Berenter Kreise.

Diefer Zinskupon ift ungultig, wenn beffen Geldbetrag nicht bis zum .....

Provinz Preußen, Regierungsbezirk Danzig.

### Talon

## Kreis=Obligation des Berenter Kreises.

Der Inhaber diefes Talons empfangt gegen beffen Ruckgabe zu ber Obligation des Berenter Kreises

Littr. .... No ..... über ..... Thaler à funf Prozent Zinsen die .... te Serie Zinskupons für die fünf Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreiß-Kommunalkasse zu Berent.

Berent, den .. ten ...... 18..

Die ständische Kreis-Kommission für den Chausseebau im Berenter Kreise.

(Nr. 4632.) Statut bes Verbandes der Wiefenbesiger in der Gemeinde Alflen, im Kreise Cochem bes Regierungsbezirks Coblenz. Vom 2. Marz 1857.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen, Behufs Verbesserung der auf dem Banne der Gemeinde Alflen, im Kreise Cochem des Regierungsbezirks Coblenz, in den Distrikten Stocksur, auf'm Berg, Luk, Linderslur, Erzbach, Fahr (Dorf und Wiesen), Langenfeld, Schlackersluhr, Beul, Freudenholz, Klausberg, Dreibusch, Kanner und Gunzeler gelegenen, in dem Katasterauszuge vom 14. März 1855. und der dazu gehörigen, von dem Katasterkontroleur Schlömer zu Lukerath gefertigten Karte verzeichneten Grundstücke, nach Anhörung der Betheiligten, dem Antrage der Wehrzahl derselben entsprechend, auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1843. SS. 56. und 57. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1843. S. 51.), was folgt:

### S. 1.

Die Besitzer der vorgedachten Grundstücke werden zu einem Wiesenversbande vereinigt, um den Ertrag ihrer Grundstücke durch Ent= und Bewässe=rung zu verbessern.

Der Verband hat sein Domizil bei seinem jedesmaligen Vorsteher.

### S. 2.

Die Haupt=Be= und Entwasserungsgraben, die Wehre und Schüßen, die Bachregulirungen, überhaupt alle zur vortheilhaften Beriefelung der Verstandswiesen erforderlichen Anlagen, werden auf gemeinschaftliche Kossen des Verbandes gemacht und unterhalten, nach einem Plan, welcher durch den besstellten Wiesenbaumeister anzusertigen und in Streitfällen von der Regierung festzustellen ist.

Die Besaamung, der Umbau und die sonstige Unterhaltung der einzelnen Wiesenparzellen durch Planirung, Dungung zc. bleibt den Eigenthumern überlassen, jedoch sind dieselben gehalten, dabei den Anordnungen des Wiesenvorsstehers im Interesse der ganzen Anlage Folge zu leisten; auch können sie die Ausführung der ihnen obliegenden Arbeiten dem Wiesenwarter des Verbandes für ihre Rechnung übertragen.

### J. 3.

Die Beiträge zur Anlegung und Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen werden von den Genossen nach Verhältniß ihrer betheiligten Flächen aufgebracht.

Der Bürgermeister setzt die Hebelisten auf Antrag des Wiesenvorstehers fest und läßt die Beiträge von den Säumigen durch administrative Exekution zur Kommunalkasse einziehen.

(Nr. 4632.)

Die Anlagen werden in der Regel in Tagelohn ausgeführt unter Leitung eines Wiesenbaumeisters; wo es indessen zweckmäßig ist, sollen die Arbeiten nach Bestimmung des Vorstandes an den Mindestfordernden verdungen werden.

Außnahmsweise kann der Vorstand auch die Anlagen durch Naturalleistungen der Eigenthümer aussühren lassen. In solchen Fällen ist der Wiesenvorsteher befugt, die nicht rechtzeitig oder nicht gehörig ausgeführten Arbeiten nach einmaliger vergeblicher Erinnerung auf Kosten des Säumigen machen und die Kosten von demselben durch Exekution beitreiben zu lassen. Eben dazu ist der Wiesenvorsteher befugt bei Arbeiten, welche den einzelnen Genossen für ihre Grundstücke obliegen und im Interesse der ganzen Anlage nicht unterbleiben dürfen.

#### S. 4.

Die Anlegung der nothigen Gräben, Wehre 2c. muß jeder Wiesengenosse ohne Weiteres gestatten und den dazu erforderlichen Grund und Boden in der Regel unentgeltlich hergeben. Soweit ihm der Werth nicht durch das an den Dammdossirungen und Userrändern wachsende Gras oder andere zufällige Vortheile ersetzt werden sollte, ist Entschädigung zu gewähren. Streitigkeiten hierüber werden, mit Ausschluß des Rechtsweges, schiedsrichterlich entschieden (cfr. S. 9.).

Die Erwerbung von Terrain, welches nicht Mitgliedern des Wiesenverbandes gehort, erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes vom 28. Fe-

bruar 1843.

#### S. 5.

Die Angelegenheiten des Wiesenverbandes werden geleitet von einem Wiesenvorsteher und zwei Wiesenschöffen, welche zusammen den Vorstand bilden.

Dieselben bekleiden ein Ehrenamt. Alls Ersatz für baare Auslagen und Versäumnisse erhält jedoch der Wiesenvorsteher jährlich pro Morgen fünf Silbergroschen, resp. eine mäßigere von der Generalversammlung näher zu bestimmende Entschädigung.

### S. 6.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den Wiesengenossen aus ih= rer Mitte auf drei Jahre gewählt, nebst zwei Stellvertretern fur die Wiesensschöffen.

Bei der Wahl hat jeder Wiesengenosse Eine Stimme; wer mehr als zwei Morgen im Verbande besitzt, hat zwei Stimmen, wer vier Morgen bestitzt, drei Stimmen, und so fort für je zwei Morgen mehr Gine Stimme mehr.

Der Bürgermeister beruft die Wahlversammlung und führt den Vorsitz in derselben. Er verpflichtet die Gewählten durch Handschlag an Eidesstatt.

Minderjährige und moralische Personen konnen durch ihre gesetlichen

Bertreter, Chefrauen durch ihre Chemanner mitstimmen.

Wählbar ist berjenige, welcher mindestens Einen Morgen Wiese im Berbande besitzt und den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräfz tiges Erkenntniß verloren hat. Im Uebrigen sind bei der Wahl die Vorschriften fur Gemeindewahlen

Bur Legitimation des Vorstandes bient bas vom Burgermeifter beschei=

nigte Wahlprotofoll.

S. 7.

Der Wiesenvorsteher ist die aussührende Verwaltungsbehörde des Ver= bandes und vertritt denselben anderen Personen und Behörden gegenüber.

Er hat insbesondere:

a) die Ausführung der gemeinschaftlichen Anlagen nach dem festgestellten Bewässerungsplane mit Hulfe des vom Vorstande erwählten Wiesenbaumeisters zu veranlassen und dieselbe zu beaufsichtigen;

b) die Beiträge auszuschreiben, die Zahlungen auf die Kasse anzuweisen und

die Rassenverwaltung zu revidiren;

c) die Voranschläge und Jahresrechnungen den Wiesenschöffen zur Fest=

stellung und Abnahme vorzulegen;

d) den Wiesenwärter und die Unterhaltung der Anlagen zu beaufsichtigen und die halbjährige Grabenschau im April und November mit den Wiessenschöffen abzuhalten;

e) den Schriftwechsel für den Wiesenverband zu führen und die Urkunden desselben zu unterzeichnen; zur Abschließung von Verträgen ist die Zu-

stimmung der Wiesenschöffen notbig;

f) die Ordnungsstrafen gegen Mitglieder des Verbandes wegen Verletzung dieses Statuts und der besonders dazu erlassenen Reglements bis zur Hohe von Einem Thaler festzusetzund zur Kasse einzuziehen.

In Behinderungsfällen läßt fich der Wiefenvorsieher burch einen Wie-

senschöffen vertreten.

(Nr. 4632.)

S. 8.

Zur Bewachung und Bedienung der Wiesen stellt der Vorstand einen Wiesenwärter auf dreimonatliche Kündigung an, dessen Lohn die Generalversfammlung der Genossen bei der Wahl des Vorstandes ein= für allemal bestimmt. Die Wahl des Wiesenwärters unterliegt der Bestätigung des Landrathes.

Der Wiesenwärter ist allein befugt zu wässern und muß so wässern, daß alle Parzellen den verhältnißmäßigen Untheil am Wasser erhalten. Rein Eigenthumer darf die Schleusen öffnen oder zusetzen, oder überhaupt die Bewässerungsanlage eigenmächtig verändern, bei Vermeidung einer Konventionalsstrafe von zwei Thalern für jeden Kontraventionsfall.

Der Wiesenwärter wird als Feldhüter vereidigt; er muß den Anweisungen des Wiesenvorstehers punktlich Folge leisten und kann von demselben mit

Berweis und Geldbuße bis zu Ginem Thaler bestraft werden.

S. 9.

Die Streitigkeiten, welche zwischen Mitgliedern des Verbandes über das Eigenthum von Grundstücken, über die Zuständigkeit oder den Umfang von Grundgerechtigkeiten oder anderen Nutzungsrechten, und über besondere, auf speziellen Rechtstiteln beruhende Rechte und Verbindlichkeiten der Parteien entstehen, gehören zur Entscheidung der ordentlichen Gerichte.

Da=

Dagegen werben nach erfolgter Fesistellung des Bewässerungsplanes durch die Regierung (cfr. S. 2.) alle anderen, die gemeinsamen Angelegenheiten des Berbandes oder die vorgebliche Beeinträchtigung eines oder des andern Genossen betreffende Beschwerden von dem Borstande untersucht und entschieden.

Gegen die Entscheidung des Vorstandes steht jedem Theile der Rekurs an ein Schiedsgericht frei, welcher binnen zehn Tagen, von der Bekanntmachung des Bescheides an gerechnet, bei dem Wiesenvorsieher angemeldet werden muß. Ein weiteres Rechtsmittel sindet nicht statt. Der unterliegende Theil trägt die Kosten.

Das Schiedsgericht besteht aus dem Bürgermeister und zwei Beisißern. Die Beisißer nebst einem Stellvertreter für jeden werden von der General-Versammlung der Wiesengenossen auf drei Jahre gewählt. Wählbar ist Jeber, der in der Gemeinde seines Wohnorts zu den öffentlichen Gemeinde amtern wählbar ist, mindestens Einen Morgen Wiese besitzt und nicht Mitglied des Verbandes ist.

Wenn der Bürgermeister selbst Mitglied des Verbandes sein sollte, so muß der Landrath auf Untrag jedes Betheiligten einen andern unparteiischen Vorsitzenden des Schiedsgerichts ernennen. Dasselbe kann der Landrath thun, wenn sonstige Einwendungen gegen die Person des Bürgermeisters von den Betheiligten erhoben werden, welche dessen Unparteilichkeit nach dem Ermessen des Landrathes beeinträchtigen.

S. 10.

Wegen der Wässerungsordnung, der Grabenräumung, der Heuwerbung und der Hütung auf den Wiesen hat der Vorstand die nöthigen Bestimmungen zu treffen und kann deren Uebertretung mit Ordnungsstrafen dis drei Thaler bedrohen.

S. 11.

Der Wiesenverband ist der Oberaufsicht des Staates unterworfen. Das Aufsichtsrecht wird von dem Areislandrath, von der Königlichen Regierung in Coblenz als Landespolizeibehörde und von dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten gehandhabt in dem Umfange und mit den Besugnissen, welche den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.

S. 12.

Dies Statut kann nur mit landesherrlicher Genehmigung abgeandert werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck= tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 2. Marg 1857.

(L. S.) Friedrich Wilhelm. Simons. v. Manteuffel II.

Rebigirt im Büreau bes Staats = Ministeriums.

Berlin, gebruckt in der Königlichen Geheimen Dber = Hofbuchdruckerei. (Rubolph Decker.)